# Der deutsche Landwirt in Kleinpolen

Bierzehntägig erscheinende Beilage jum "Ditdeutschen Boltsblatt", herausgegeben unter Mitwirkung des Verbandes deutscher landwirtschaftlicher Genossenschaften in Kleinpolen

Mr. 26

Cemberg, am 16. Christmont

1928

# Genossenschaftliche Benukung einer Düngerstreumaschine

Von Direktor Buffen = Hannover

Die Vorteile der Benutung landwirtschaftlicher Maschinen liegen in der Ersparnis an Arbeitstraft und in der Beschleunisgung, Verbilligung und besseren Aussührung der Arbeit. Troßbem ist es manchen mittleren und allen kleineren Besitzern unmöglich, als Sinzelundernehmer die für den neuzeiklichen Landswirtschaftsbetrieb gebräuchlichen Maschknen anzuschaffen; denn einmal sind die Anschaffungskosten oft recht hoch and daher für sie uncerschwinglich, dann aber sehlen in den meisten Fällen die für die Unterbringung notwendigen Räumlichkeiten, und endlich ermöglicht der Aleingrundbesitz keine genligende Ausnutzung der Maschinen, wodurch die Maschinenarbeit zu teuer wird und an Stelle der Berbilligung der Arbeit eine unnötige und nicht unwessentliche Verteuerung tritt.

Während früher sast ausschließlich die größeren landwirts schaftlichen Maschinen, wie Oreschmaschinen, Motorpflüge, Dampfplüge, von besonders für diesen Zwed gedildeten Genossenschaftlich benutzt wurden, rimmt die Jahl der Genossenschaften, die auch kleiwere Maschinen zur gemeinschaftlichen Benutzung, und zwar als Nebenbetried anschaften, beständig zu. Besonders sind dies die landwirtschaftlichen Bozugs- und Abschgenossenschaften und die rein ländlichen Spar- und Darslehnstaffen.

Die durch diese Genossenschaften bezogenen Düngemittel bringen nur dann den gemünschten Ersolg, wenn sie in der richtigen Menge und gleichmäßig verteilt, dem Boden einverleibt werden. Diese Arbeit wird am besten von einer Düngerstreumaschine geleichet.

maschine geleistet.
Die Düngerstreumaschime macht den Landwirt von der Witterung unabhängig, sie versetzt ihn in die Lage den Kunstdünger bei Wind und Wetter auszustreuen, ohne das die Arbeit des Ausstreuens dadurch beeinflust wird.

Ganz abgesehen davon, daß man die lästige Arbeit des Streuens mit der Hand spart, bringt die Düngenstreumaschime insosern einen unmittelbaren Ruhen, als man mit einer nicht unwesentlich geringeren Menge des jeweiligen Düngemittels die gleichen Resultate erzielt, als dies beim Ausstreuen mit der Hand mit einer entsprechend größeren Menge der Fall ist.

Die Ursache liegt in der überaus gleichmäßigen Streuarbeit der Maschine, die ganz nach Belieben und Bedarf reguliert werden kann. Diese großen Borzüge machen die Düngerstreumaschine zu einem in der Landwirtschaft unentbehrlichen Hilfsmittel, das sich infolge der Einsachheit der Konstruktion und der einsachen Handhabung wie kaum eine zweite Maschine zur genoßenschaftlichen Anschaftung und Benukung eignet,

Da sich das Ausstreuen des Düngers mit der Maschine sehr schnell vollzieht, wird sie nur kurze Zeit im Jahre gebraucht und mutzt sich bei richtiger Behandlung nur wenig ab. Eine gute Düngerstreumaschine macht sich in kurzer Zeit bezahlt, und dies ist neben ihrer außerordentlichen Nühlickeit ein Hauptgrund, daß sie sich immer mehr einbürgert und unentbehrlich macht.

Die meisten Genossenschaften berechnen ihren Mitgliedern bie Arbeit der Düngerstreumaschine nach der sachweisen Menge des ausgestreuten Düngemittel, wieder andere berechnen die zum Ausstreuen verwendete Zeit. Die erstere Art der Berechnung wird meistens vorgezogen, weil die Nachprüsung leichter ist

Die richtige Fessehung des Preises für das Ausleihen der Düngerstreumaschine ist für die Rentabilität des Unternehmens von der größten Bedeutung. Simheitliche Preise lassen sich selbste verständlich nicht sessichen, da hierbei der Anschaffungspreis, die Zahl der Benuher und auch örtliche Berhältnisse zu berücksichtigen sind. Aus dem gleichen Grunde lassen sich die Preise auch nicht willkürlich sessichen. Man findet leider in den Genossensschaften vielsach die Ansicht vertreten, das die Genossenschaft nur etwas wert ist, wenn sie sast umsonst arbeitet; die Genossens

schaft muß unter allen Umsbänden der billige Jakob sein. Dies ist selbswerständlich vollkommen salsch, die Genossenschaft kann, wie sedes Unternehmen, wicht vom Berlust existieren. Es ist eine genaue Preiskalkulationen vorzunehmen. Man berechnet die Insen sin der Maschine angelegte Kapital, die Abschreibungen in Höhe von 15 bis 20 Prozent, Schmieröl, Entschädigung für den Geschäftssührer und einen runden Betrag für allgemeine Ausgaden; ermittelt dann die Benutung nach der beanspruchten Zeit oder der auszustreuenden Menge und kann nun mit Leichtigkeit die Benutungsgebühr ausrechnen. Diese Berechnung soll man aber nicht machen, wenn die Maschine gekauft ist, sondern vorher; damit der Kauf unterbleibem kann, wenn eine Kentabiliät nicht herauszurechnen ist.

Was den Kauf der Düngerstreumaschine anbelangt, so wendet man sich am besten an eine genossenschaftliche Maschinengesschäftsstelle. Auf keinen Fall kaufe man alte Maschinen, auch wenn sie anschenend billig sind; denn sie verursachen viele Ausdessengen und versagen meistens gerade dann, wenn sie dringend notwendig sind.

Als Maschimenhalter nehme man geschiebte Handwerfer, wie Schmiede, Schlosser, Stellmacher, die für eine sachgemäße Beshandlung der Maschine eine sichere Gewähr bieben, und die in der Lage sind, vorkommende Ausbesserungen in den meisten Füllen selbst schnell aussithren zu können.

Den Maschinemhalter entlohne man durch Gewährung eines Prozentsates der Leihgebühren. Er hat dann ein unmittelbares Interesse an der Bemutzung und Betriebssicherheit der Maschine.

Das Ausleihen der Düngerstreumaschine erfolgt durch den Maschinenhalter, und zwar in der Reihenfolge der Anmeldungen. Reine Anmeldung darf früher als acht Tage vor dem Tage der wirklichen Beanspruchung erfolgen, du sonst durch etwa notwendig werdende Verschiebungen leicht eine sürchtersliche Umordnung entsteht, die mur zu Aerger und Misstrimmigscirten in der Genossenschaftst. Bei großer Nachfrage muß auch dasür gesorgt werden, daß seder Genosse zur rechten Zeit an die Reihe kommt, und daß nicht einzelne Genossen die Maschine tagekang albein benutzen. Länger als einen Tag darf die Düngerstreumaschine nur benutzt werden, wenn gerade keine andere Bestellung vorliegt.

Mird die Benutungsgebühr nach der Zeit berechnet, so bezinnt und schließt der halbe Tag mittags 12 Uhr, zu welcher Zeit die Maschine an den Ausbewahrungsort zurückgeliesert oder dem Nachfolger zur Benutung übergeben werden und. Wer die Düngerstreumaschine wicht plinktlich zur sestigeschen Zeit abliefert, hat die doppelbe Benutungsgebühr zu bezahlen.

Kür den Fall, daß ein Mitglied zur angemeldeten Zeik keinen Gebrauch vom der Maschine machen kann, hat es das Recht, dieselbe für die ihm zustehende Zeit einem anderen Mitgliede nach seiner Wahl zu übertragen. Eine solche Uebertragung nuß dem Maschinenhalter vorher mitgeteiht werden.

Für alle Beschädigungen der Düngerstreumaschine, die auf ein Berschulden des Benutzers zurückzusühren sind, haftet dieser ber Genossenschaft. Die notwendigen Reparaturen dürsen aber nicht von dem Benutzer veranlast werden, sondern nur von der Genossenschaft für Rechnung des Benützers, da sonst seiche Psycharbeit geliesert wird.

If auf Grund vorhandenen Bedürsnisses und sestgestellter Rentabilität eine Düngerstreumaschine gemäß Beschluß der Gemeralversammlung angeschafft worden, so ist es unbedingt notwendig, daß vor Inbetriebsehung der Maschine eine genaue Geschäftsordnung sür die Benugung aufgestellt wird. Diese Geschäftsordnung ist vom Borstand unter Hinzuziehung des Aufslichtsordnung ist vom Borstand unter Hinzuziehung des Aufslichtsordnung su genehmigen. Die "Annahme einer Geschäftsordnung sür die genossenschaftliche Benutung einer Düngerstreumaschine muß als besonderer Punkt auf der Tagesordnung sehen und ist etwa wie solgt zu protorollieren:

"Die vom Vorstande unter Hinguziehung des Aussichtsvales aufgestellte Geschäftsordnung für die genossenschaftliche Benutung

einer Düngerstreumafdine wurde nach Berlefung und eingehender Besprechung einstimmig angenommen. Sie liegt in Ur= schrift diesem Protofolle bei und ist beurkundet wie dieses."

Letteres besagt, daß dieselben Herren, die das Generalver= fammlungsprotofoll unterzeichnet haben, unter Beifügung von Ort und Zeit der Generalversammlung auch die Geschäftsordnung underzeichnen.

Die genehmigte Geschäftsordnung ist im Geschäftszimmer auszuhängen oder, was noch besser ist, jedem Genossen auszu-

händigen.

Die Geschäftsordnung muß alle diesenigen Punkte enthalsten, die vorstehend als Richtlinien für die Benutzung einer Düngerstreumaschine angegeben sind. Da der in dieser Zeitung zur Berstügung steherde Raum sür die wörtliche Wiedergabe eines Entwurfs für eine Geschäftsordnung nicht ausreicht, seien nur die einzelnen Buntte ber Ueberschrift nach wiedergegeben.

§ 1. Einleitung, Hinweis auf das Statut. § 2. 3wed der Maschine. § 3. Anstellung eines Maschinenhalters und seine Bergütung. § 4. Festschung der Benutzungsgebühren. § 5. Reihenfolge der Benutzung. § 6. Die Behandlung der Maschine, Abholung und Rücklieferung. § 7. Haftung Beschädigungen. § 8. Sinweis auf die Generalversammlung, in der die Geschäftsordnung angenommen ift. Schluß: Beur-

Was vorstehend von der genossenschaftlichen Benutzung einer Düngerstreumaschine gefagt ift, gilt auch für Drillmachinen, Hederichspriken, schwere Walzenzüge und andere nützliche Maschinen, die den Landwirt in seiner schweren Arbeit unter-

# Candwirtschaft und Tierzucht

# Mehr Kalt unseren Böben.

(Flugblatt der Deutsch. Landwirtschafts-Gesellschaft Berlin.)

Mehr denn je ift unsere Landwirtschaft bemüht, unser Bolk auf eigenem Boben zu ernähren. Der Krieg und feine Folgen hatten die Fruchtbarkeit der Meder und Grünländer fbark erschöpft. Berstärfte Anwendung von Wirtschafts- und Kunstbunger, beffere Bobenpflege und Untrautbefampfung, fachgemäße Wahl des Saatgutes und eine andere Reihe Mahnahmen haben dazu geführt, die Ernten wieder zu heben. Der Regelung und Sicherstellung einer günftigen Wasserverforgung muß wefentlich mehr Beachtung als bisher geschenkt werden.

Alle Magnahmen zur Hebung der Ernten wirken um fo günstiger und schneller, je mehr sie den örtlichen Verhältnissen entsprechen und je besser sie zueinander in ein richtiges Berhältnis

gesett werden.

Der Berbrauch von Sticktoff und Kali ist in der Nachtriegs= zeit wesentlich gestiegem. Phosphorsäure und Kalk sind aber in geringeren Mengen als vor dem Kriege angewandt. Der Berbrauch an Phosphorfäure beginnt jetzt wieder zu steigen.

Die größte Bernachläffigung mahrend des Krieges und der Nachkriegszeit hat bis auf den heutigen Tag die Kalkblingung der Böben erfahren. Besonders in den Jahren 1914-19, aber auch noch in ben folgenden Jahren ift völlig ungenitgend mit Kalk gedüngt. In mehr als einem Jahrzehnt ist daher so wenig Kalt in den Boden gebracht, als etwa dem Bedarf zweier Borfriegsjahre entspricht. Gine ftarte Berarmung bes Bobens an Kalf ist die notwendige Folge. Auf bebautem Lande gehen all-lährlich etwa 500 Kilogramm fohlensaurer Kalf je Heftar ver-Die Boben verlieren diefen Kalt auch bann, wenn fie nicht bearbeitet und gedüngt werben. Diese Berlufte werben aber vergrößert durch Anwendung von Stallblinger, Gründungung und einer Reihe von Kunftbilingern, die faure Stoffe im Boden oder zurücklassen. Intensive Bodenbearbeitung und Düngung muß daher auf allen nicht von Natur besonders kalkreichen Böden mit verstärkter Kalkoungung Hand in Hand geben, wenn Schädigungen der Ernten infolge Kalkmangels vermieden werden follen.

Die Erschöpfung des Bodens an Kalk tritt bei Unterlassung einer geregelten Kalkbungung früher ober fpater ein und hat oftmals ein Sauerwerden des Bodens jur Folge. Starke Berläuerung der Böden wiederum bedingt geringe Ausnuhung aller Kulturmagnahmen und demzufolge Rudgang der Ernten.

Durch Saure erfrankte Boben tonnen burch Kaltbungung geheilt werben. Diefer fichere und einfache Weg jur Wieberherstellung ber normalen Fruchtbarkeit ift in letzter Zeit leiber vielfach vergessen worden, und als heilmittel wird an Stelle einer Kalkelingung bevorzugte Anwendung physiologisch alkalischer Düngemittel empsohlen. Die meisten Dieser Düngemittel enthalten aber so wenig entsäuernde Bestandteile, daß sie auf kalkbedürftigen Böden bei den üblichen Düngergaben eine notwendige Kalkdüngung ober Mergelung nur unzureichend, aber niemals völlig ersehen können. Eine Kalkdüngung ist in foldem Falle unerläßlich.

Ralt ift unentbehrlich als Bauftoff für die Pflangen, für eine günstige physitalische Beschaffenheit des Bodens und für das Gebeihen der wichtigen Bodenbakterien. Diese Bakterien erzeugen eine gute Gare und machen die Dungftoffe für die Rul-

n d leicht aufnehmbar.

Häufig wiederholte Kalkungen mit kleineren sind besser und wirksamer als seltene Kalkbungungen mit großen Gaben. Genügend Kalt im Boden gibt bem Landwirt Freiheit im der Wahl der anderen Düngemittel. Er ist imstande, unter diesen das für jede Kulturpflanze wirksamste und billigste Düngemittel auszuwählen.

Bernachlässigung der Kaltdungung und Furtht vor Ralls verarmung treiben ben Landwirt in vielen Fallen ohne Rot bazu, teure physiologische alfalische Düngemittel anzuwenden. Er steigert dadurch winnötig seine Untosten, muß geringere Wirkung der Rährstoffeinheit in Kauf nehmen und verliert dadurch ein Mehrfaches der Kosten einer Kaltung oder Mergelung. gleiche Stidstoffmenge im physiologisch sauren schweselsauren Ammoniak erzeugt, z. B. bei der Kartoffel eine um 10 kroz. höhere Ernte, als die gleiche Menge Sticktoff im physiologisch alkalischen Kalk- oder Natronsalpeter. Auch andere verbreitete Kulturpflanzen wie Roggen und Hafer verhalten sich ähnlich wie die Kartoffel.

Untlug ift es daher, die geringen Kosten und Mühen einer geregelten Kalkbüngung zu ersparen und baburch die Vorteile zu verlieren, welche die Freiheit in der Wahl der zwedmäßigsten Düngemittel bringt. Auch die Tiere gedeihem nur bei kalkhaltis ger Nahrung. Kalfreiches Futter wächst aber nur bei günstigem Kalfgehalt des Bodens. Kalfgehalt fördert daher auch die Aufzucht und das Gedeichen der Haustiere und verhindert die

Knochenweiche und ähnliche Krantheiten.

Dr. D. Molte=Berlin.

# Bann tommt eine staatliche Entschädigung für Tiere, die an Seuchen gefallen find oder aus diesem Grunde geschlachtet werden mußten, in Frage?

Wenn der Tierbesitzer Anspruch auf eine staatliche Endschädigung für Tiere, die infolge von ansledenden Krankheiten gefallen sind oder geschlachtet werden mußten, erheben will, jo

muß er folgenden Bedingungen Genüge leiften:

Er muß jeden Kramkheitsfall sofort auf dem nächsben Po-ligeikommando oder direkt beim Staroskwo melden. Auch solche Tiere, die Berdacht erregen, daß sie an einer ansbedenden Krankheit erkrankt sind, sind zu melden. Es müssen weiter die kran-ken und verdächtigen Tiere von den gesunden sofort abgesondert werden und dürsem aus dem Wirtschaftsbereich nicht herausgebracht werden. Fremden Personen, mit Ausnahme von Behörs den und Lierärzten, ist der Zutritt zu den kranken Tieren verboten. Anspruch auf staatliche Entschädigung haben zunächst solche Besitzer, deren Tiere auf Anordnung der staatlicken Behörden geschlachtet wurden oder infolge Impfung, Kastration und andere Maknahmen, die auf Anordnung einer staatlichen Behörde getroffen wurden, eingegangen sind, wie auch Tiere, die entelgnet wurden. Die Entschädigung ist ferner für jene Tiere zu gahlen, bei dewen amtlich festgestellt wurde, daß sie infolge Rinderpest, Lungenseuche, offener Tuberkulose, Maul-und Klauenseuche beim Hornvieh, mit Ausnahme von Kälbern bis ju 3 Monaten, Robfrantheit, Beschälfeuche, Tollwut bei Ginhufern, Hornvieh, Schweinen, Schafen und Ziegen, sowie Schweinepest und seuche, mit Ausnahme von Saugserbeln, nach der Unmeldung gefallen find. Dasfelbe gilt auch für Ginhufer, Hornvieh, Schafe und Schweine, bei benen nach dem Tobe amts lich Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche festgestellt wurde. Gine Entschädigung fommt jedoch nicht in Frage, wenn der Besitzer beim Erwerb des Tieres wußte, daß dasselbe von einer anstedenden Krantheit befallen oder an eine solche verdächtig ist, ebenso wenn der Anmeldepflicht beim Ausbruch der Krankheit nicht Genüge geleistet wurde, sowie die Borschriften gur Befämpfung ber betreffenden Geuche wicht eingeholten werden.

Die Sohe ber Entichadigung hangt von jolgenden Umftanden ab:

Der volle Schähungswert ist bann ju gablen, wenn bas Tier auf behördliche Anordnung geschlochtet und auf Grund der Settionsbesundes sestigestellt wurde, bas das Tier frei von der Seuche ist, sür welche eine Entschädigung gezahlt wird, serner für Tiere, die wegen Rinderpest und Maul: und Klauenseuche geschlachtet wurden, sowie sür Tiere, die infolge einer Impfung, Kastration und anderer, von den Behörden getroffenen Maßenahmen, gesallen sind.

Bier Fünftel des Schätzungswerdes sind zu zahlen für Tiere, die auf Anordnung der Behörden geschlachtet wurden und auf Lungenseuche, offene Tubertulose oder Beschälseuche gefallen waren; himgegen tommen nur drei Bierbel des Schätzungswertes dei Tieren, die von Tollwut, Schweinepcst und seuche, Geflügelcholera und Hühnerpest befallen waren, in Frage.

In Fällen, wo die Tiere auf eine der angeführten Krantheiten gefallen sind, beträgt die Entschädigung nur drei Biertel

des Schätzungswertes.

Bei Auftreten von Pserderog ist der Besitzer, nach amtlicher Feststellung dieser Krantheit, verpslichet, die franken Tiere durch einen Tierarzt behandeln zu lassen. Hält er sich nicht an diese Borschriften, so können die Pserde auf Anordnung des Starosten im Stalle eingeschlossen werden. Heilmittel und weitere Maßnahmen werden von dem betressenden Tierarzt answeitere Maßnahmen

Es müssen überhaupt alle anstedenden Krantheiten von Tierörzten behandelt werden. Alle Untosten sür die Heilung der Tiere müssen die Tierbesitzer selbst tragen, hingegen trägt der Staat die Kosten zur Ausbedung, Festsbellung und Betämpsung von anstedenden Tiertrantheiten und die Entschädigungen und Beihilsen für die Tiere. Die Gemeinden haben für die Untosten, die mit den allgemeinen Schutzmasnahmen und mit der Beaufsichtigung der Gemeindebezirke verbunden sind, aufzukommen. Auch die Untosten zweds Vernichtung der Tierkadaver und Absälle, um einer weiteren Berbreitung vorzubeugen, trägt die Gemeinde.

# Behandlung der Stute mahrend der Trächtigkeit.

Im Monat Mänz und April fohlen bei uns die meisten Stuten, wobei nicht selten Unregelmäßigkeiten vorkommen, die aber größtenteils ber unrichtigen Fütterung ober einer vernachlässigten Warte und Pflege zuzuschreiben sind. Manche Studenbesitzer verwenden die großträchtigen Tiere zu wenig zur Arbeit, lassen dieselben oft längere Zeit im Stalle stehen, na= mentlich in der letzten Zeit der Träcktigkeitt, welche in die Winstermonate Dezember, Januar und Februar fällt, wo sich weniger Arbeitsgelegenheit für die Tiere bietet. Dabei werden sie manchmal noch zu voluminös, d. h. nur mit heu und Stroh gefühtert, also zu stickstoffarm, so daß sie dann nicht imstambe sind, die Leibesfrucht genügend zu ernähren. Dies geschicht oft in der Meinung, daß, wenn das Tier nicht arbeitet, es auch wichts mehr braucht als das Erhaltungsfutter. Diese Fütterung und Behandlung ist verwerflich und zeitigt häufig Fehlgeburten oder Kimmerlinge. Roch schlimmere Erfahrungen machen solche Stutenbesitzer, die ihre trächtigen Tiere nicht schonend behandeln und bis zur Geburt — wenn sie nicht vorher sohlen — zu strenge gebrauchen. Hierbei kann man wahrnehmen, daß solche Pferdeschinder mit großträchtigen Tieren oft in starfem Tempo bergauf und bergab fahren; zuweilen auch allzu schwere Lasten mit denselben führen, — manchmal auf unsebenen, holperigen Wegen, wie es das Abführen von Holz und manchmal auf un= Stämmen aus dem Wald mit sich bringt, vollends wenn der Boden hart gefroren ist. Dabei steht vielleicht die trächtige Stute gerade noch auf der Sattelseite, bietet somit die rechte Bauchseite, an der das Fohlen zumeist liegt, der Deichsel, um sortwährend von derselben bearbeitet zu werden. Sind die Pferde dann nicht abgehetzt, so werden sie manchmal von unvernünftigen Fuhrleuten — oft bei naffalber Witterung noch stundenlang vor Wirtschaften gestellt. Diese Behandlung ist weit schlimmer, als die erstangesishrte. Roch schlimmer aber ist es, wenn neben dieser schlechten Behandlung auch noch ungu-reichend gesüttert wird. Solche Stuten kommen meist nicht zum natürlichen Absohlen, sondern abortieren, und wenn fie je gum Austragen kommen, so gibt es nicht selten Fehlgeburten, ober es gehon die Jungen kury nach der Geburt oder einige Wochen spoiter zugrunde. Im günftigen Fall aber kommen Schwäche linge zur Welt. Pferdebesither, die ihre Liere zu streinge gebrauchen, fei es in raider Gangart ober langfamem, ichwerem Bug, und sie dagu in zweiselhafte Sande geben muffen, oft fern von der Aussicht, sollten am beiten gang von der Zucht absehen. Für den Landwirt aber, der die Arbeiten auf jeinem Sof ebenfo gut mit Stuten wie mit Wallachen verrichten kann, it die Bucht immer noch rentabel, aber nur dann, wenn er gute Wuitertiere besitzt, die Zucht richtig betreibt, mogu insbesondere

auch tilchtige Pferbewärter nötig sind. Die gegenwärtige Krise darf die Züchter nicht veranlassen, die Zucht ganz aufzugeben, son dern sie nur zu beschränken.

## Grünfutter für Sühner im Winter.

Daß Hühner, die im Winter Grünfutter erhalten, gesund bleiben und schneller legen, ist wohl allgemein bekannt. Mit großer Gier suchen die Hühner im Winter im Stall oder Ausslauf Stücken von Gelben Rüben oder Runkeln zu erhaschen. Daher muß der Hühnerhalter diesem Bedürsnis der Hühner Rechnung tragen und in einer Ecke des Stelles oder des Hosen Runkeln zum Auspiden hinlegen. Es ist eine Lust, zu sehen, wie sich die Hühner darüber hermachen und alles herauspiden, so daß nur noch die Schale übrig bleibt. Durch diese Anstrensgungen, die mit dem Auspiden der Runkeln verbunden sind, pulsiert das Blut stärfer, was bei dem sonst ruhigen Berhalten der Hühner während dieser Jahreszeit von großem Borteil sür die Gesundheit ist.

# Robe Kartoffeln an Milde und Mastvieh.

In geringen Mengen können rohe Kartoffeln an Mildbühe gefüttert werden, etwa bis ju 10 Pfund und auch darüber. An sich üben robe Kartoffeln einen gunftigen Ginfluß auf die Mildabsonderung aus. Größere Mengen roher Kartoffeln er-zeugen eine mässerige Milch, und es wird dabei auch der Geschmack der Milch mehr oder weniger beeinträchtigt. Die Milch läßt sich dann auch schlechter verbuttern. Bei Berfütterung von roben Kartoffeln an Mildwieh ist vor allem auf sorgfältige Reinigung der Kartoffeln von erdigen Bestandteilen ju achten. Ciwa vorhandene Keime an den Knollen sind zu entfernen. Stets ist bei der Einstellung von Kartoffeln in die Fütterung ju berücksichtigen, daß die Kartoffeln fehr eiweifarm find und beshalb durch das andere Futter das nötige Eiweiß zugeführt werden muß. Kartoffeln von mittlerer Beschaffenheit enthals ten neben einem Stärfewert von 19.5 nur 0,9 Prozent ver-dauliches Eiweiß. Wenn nun 10 Pfund Kartoffeln gefüttert werden, so würden damit nur 0,9 Pfund verdauliches Eiweiß jugeführt. Rach den Rährstoffnormen von Kellner-Fingerling foll eine Ruh von 1000 Pjund Lebendgewicht und einem täg= lichen Milchertrag von 10 Litern 1,6 bis 1,9 Kjund verdau-liches Eiweiß erhalten. Nach den Tabellen ist leicht zu berech-nen, welche Wengen eiweisreiches Futter, so namentlich Dels fuchen, neben Beu ju verabreichen find, um die Futtermifchung auf den nötigen Eiweißgehalt ju bringen.

An Wastrinder, so namentlich auch an Ochsen, die zur Mast eingestellt sind, kann man dis zu 20 und 30 Pfund rohe Kartoffeln neben dem anderen Futter täglich je Tier geben. Zur Fütterung werden die rohen Kartoffeln vielleicht mit einem Rübenschneider etwas zerkleinert, da dann auch die Gesahr beseitigt wird, daß etwa unzerkleinerte Knollen ganz verschluckt werden. Zerkleinerte und dann noch mit Häckiel vermischte Kartoffeln werden auch besser gekaut. Durch gründliches Kauen sindet eine entsprechende Einspeichelung statt, was sür die Umsetzung der Stärke in Zucker sehr wichtig ist.

# Genossensdaftswesen

# Areditbewilligung bei Genoffenschaften.

Häufig begegnet man noch in Genossenschaftstreisen Untlarheiten und Zweiselfragen hinsichtlich der Besugnis der Kreditbewilligung. Der Revisor sindet 3. B. in den verschiedenen Protokollbüchern des Borstandes und Aufsichtsrates und der Generalversammlung, daß ein und derselbe Kredit von allen drei Organen bewilligt worden ist.

Wer ist nun berechtigt, Kredite zu bewilligen? Herüber kann nach den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes kein Zweisel herrschen. Der Borstand ist einzig und allein berechtigt und besugt, irgendwelche Kredite zu bewilligen, nur er ist das aussührende Organ der Genossenschaft. Von der Generalverssammlung oder vom Aussichtstat können keine Kredite bewilsigt und vergeben werden. Die Generalversammlung ist ledigslich durch das Gesetz ermächtigt, die Höchstgrenze sir die Kreditegewährung zu beschließen. Diese Höchstgrenze verpflichtet den Borstand, nur innerhalb dieser mit der Sorgsalt eines ordentslichen Geschäftsmannes Kredite zu bewilligen. Durch die Sahung kann außerdem noch bestimmt werden, das Kreditgewährungen des Borstandes vom Aussichtstat genehmigt werden mössen. Ein solches Genehmigungsrecht und Neberprüfungsrecht

des Ausüchtsrates ist zusässig. Unzusässig jedoch ist es, dem Aussichtsrat das Recht zur Bewilligung einzuräumen. Mit der Ausübung dieser Besugnis würde der Aussichtsrat in die Geschäftssührung der Genossenschaft eingreisen und damit die ihm vom Geschgeber zugedachte Stellung eines reinen Kontrolls und Ueberwachungsorgans verlassen. Es ist ferner unzusässig, daß Borstand und Aussichtsrat ein besonderes Organ bilden, daß seine Beschlüsse nach Kopfzahl sast.

Gemeinsame Sitzungen des Borstandes und Ausschafts werden deshalb nur beratende und aufflärende Wirkung haben und feineswegs können gemeinsame Beschlüsse gesaßt werden, die unmittelbar bestimmend für die Geschäftsführung sind. Der Borstand ist immer, und zwar ganz allein das handelnde Organ der Genossenschaft. Der Aussichtstat das überwachende und prüsende Organ, dessen Genehmigung einzuholen allerdings der Borstand durch die Sitzung verpflichtet ist.

### Ared t

Die Anappheit des Geldes hat die Bank Polski veranlaßt, das Lombarddarlehen heradzuschen.

Die Regierung erwägt Maßregeln, die Wechselumlaufzeit zu

verfinzen.

Ja, der Geldgeber muß die größten Anstrengumgen machen, am flüssig zu bleiben. Die Aunst eines jeden Geldgebers ist, einen Unterschied herauszusinden zwischen lang- und kurzsristigem Kredit. Die Grenze dieser beiden Kredikarken ist sehr ver-

wässert.

Aus meinen Betrachtungen möchte ich die Geldnehmer aussscheiden, die im schwierigen Geldverhältnissen sind. Die Frage ist die, wie ein in normalen oder guten Berhältnissen besindslicher landwirtschaftlicher Betrieb sich verhalten soll. Die Antwort kann doch unter gegebenen Berhältnissen nur so aussallen, das derselbe in solcher Zeit möglichst liquide sein muß. Die Aussichten liegen bei 12 Prozent Debetzinsen nicht so, um eine Spekulation auf Steigen der Produkte zu rechtsertigen. Troßbem gibt es manche, die das Spekulieren nicht bassen. Besithen diese das nötige Betriebskapital, so seht der Spekula-

tion usw. nichts im Wege.

Diesenigen, die höhere Preise für die Produkte im Frühjahr voraussehen und zur Ausmuhung dieser höheren Preise sich Kredit verschaffen wollen, werden gut tun, auch in die Geschäfte ihrer Kreditgeber sich hineinzudenken. Letzteren stehen keineswegs Berge von Gold zur Berfligung. Der Redissont bei der Bank Polski, die Spareinlagen dieden die Geldquesten. Richts ist natürlicher, als daß der Geldgeber einen Wecksell sür den Kredit fordert, um sich darauf Geld von der Staatsbank zu verschäften. Nichts ist aber verschlter, wenn ein Kreditnehmer gespuiber seinem Geschäftsstreund, dem Geldgeber, auf seinem großen Besitz suht. Dem gegenüber hat der Geschgeber nur ein mitseidiges Lächeln. Derfelbe weiß, daß die Kreditnehmer so wie sie in ihren Nückzahlungen regelmäßig oder unregelmäßig sind, so sind ihre Bermögensumstände gut oder schlecht. Ein Bankhaus, das viel eingefrorene Kredite hat, verwandelt sich in ein Kühlhaus. Die Arbeit hört dann bis auf das Schreiben von Mahnbriesen auf. In der Zeht der seitzt herrschenden Geldnot wird der am besten abschweiben, der seinen Bankguthaben dessitzt. In diesem Falle erhebt er sich über den Durchschnitt der Masse. Die Ersahrung sehrt, daß die, welche auf der Ware siehen weniger hereinfallen, als die, welche auf der Ware siehen und auf hohe Preise hossen.

Diesemsgen, die sich in dieser gesbarmen Zeit Aredite verschaffen, um zu spekulieren und inwestieren, kommen mir vor, wie Männer, die bei einem Theaterbrande mit Hilfe der Ellbogen und Fäuste über die Frauen und Kimber hinweg sich

Bahn schaffen.

# Die zehn Gebote für das Sparen!

1. Das Gelb soll nicht zu Hause liegen und nicht in der Brieftasche herumgetragen werden. Je mehr Geld man bei sich hat, desto leichter wird man verleitet, unnötige Ausgaben zu machen.

2. Man soll sich vor allen sogenannten günstigen Kausgelegenheiten in Acht nehmen. Was mit viel Reklame angeboten wird, ist immer teuer. Auch wenn etwas gut und billig ist, wird es eine Luzusausgabe, wenn man den Gegenstand nicht wirklich braucht, oder mit der alten Sache auch noch das Auslangen sindet.

8. Man muß seine Ausgaben beschränken können. Das wird leicht gehen, wenn man immer auf jene sieht, die mit wesniger Einkommen auch bas Auslangen finden muffen.

# Cemberger Börfe

1. Dollarnofferungen:

| 28. | 11. | 1928 | amtlich | 8.84; | privat | 8.8750-8.8775 |
|-----|-----|------|---------|-------|--------|---------------|
|     | 11. |      | "       | 8.84; |        | 8.8750—8.8775 |
| 30. | 11. |      | 90      | 8.84; |        | 8.8750—8.8775 |
| 1.  | 12. |      | 100     | 8.84; | 11     | 8.8775        |
| 3.  | 12. |      | 90      | 8.84; | 90     | 8.8750—8.8775 |
| 4.  | 12. |      | 10      | 8,84; |        | 8.8775—       |

#### 2. Gefreide pro 100 kg:

|    |     |      | The state of the s | the state of the state of |             |
|----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 3. | 12. | 1928 | Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 46.00-47.00 |
|    |     |      | Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 34.50-35.25 |
|    |     |      | Safer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 30.25-31.25 |
|    |     |      | Gerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 27.50-28.50 |
|    |     |      | Roggenmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70%                       | 51.00       |
|    |     |      | Weizenmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 80.00-81.00 |
|    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650/0                     | 73.00-74.00 |
|    |     |      | Buchweizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 34.00-36.00 |
|    |     |      | Roggentlete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 23.50-24.00 |
|    |     |      | Weizenflete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 24.00-24.50 |
|    |     |      | Rartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 4.75- 5.25  |
|    |     |      | Seu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 17.00-24.00 |
|    |     |      | Stroh lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 11.00-12.00 |

### 3. Bieh und Schweine pro 1 kg Cebendgewicht:

| 30. 11. 1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gtiere        | 1.10-1.65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rühe          | 1.00-1.60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rinder        | 1.00-1.65 |
| A STATE OF THE STA | Rälber        | 1.30-1.65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schweine fett | 1.70-1.80 |

## 4. Milchprobutte pro 1 l, kg ober Studt

| 30. 11. 1928 | THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF |             | 0.35-0.50 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|              | Sahne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 1.80-2.00 |
|              | Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bentrifugen | 8.40—8.65 |
|              | Gier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 0.24-0.25 |

Mitgeteilt vom Berbande beutscher landwirtschaftlicher Genossensifchaften in Bolen, Lemberg, ul. Chorażczyzna 12.)

- 4. Man muß trachten, mehr Einnahmen zu erzielen. Durch bessere Bearbeitung der Felder, durch Berwendung von Kunstdüngemittel, durch besseres Saatgut, Entsernung des Unfrautes, Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und der sonstigen Schädlinge, durch Leistungszucht in der Viehwirtsschaft und richtige Arbeitseinteilung, durch genossenschaftlichen Absah wird man ohne nennenswerte Mehrkosten höhere Erträge und höhere Einnahmen erzielen können.
- 5. Man bekämpfe die Vergnügungssucht und die Modetorheiten unserer Zeit. Vielsach wird man mitgerissen, aber auch dann, wenn man es versteht, sich dem Trubel zu entziehen, hat man die Pflicht, die Mitmenschen, die weniger an kommende Tage denken, vor dem Kahensammer, der solchen falschen Freuden folgt, zu bewahren.
- 8. Außerordentliche Einnahmen sollen ausschließlich in die nächste Kasse getragen werden. Was man unverhofft erhält, braucht man nicht zum normalen Haushalt und kann dies insolgedessen leichter entbehren als eine Einnahme, mit der man gerechnet hat. Dies gilt insbesondere auch von den Trinkgeldern beim Gefinde und den Taschengels dern bei der Jugend.
- 7. Man soll regelmäßig sparen und die nächste Spargelegene hett benützen. Wer ein Spareinlagebüchel bei der Raisse eisenkasse erwirdt, wird regelmäßig sparen können, weil der Weg zu ihr nicht weit ist und er insolgedessen jederzeit die Möglichkeit hat, das ersparte Geld einzulegen.
- 8. Kiemals soll man einen Kassatag versäumen und sich vornehmen, beim nächsten Kassatag den doppelten Betrag einzulegen. Das doppelte Einzahlen nimmt man sich wohl vor, führt es aber nicht durch.

9. Man hüte sich vor den Vorschüssen. Vorschüsse sind teine ordentlichen Einnahmen, sondern belasten die Zukunst. Wan soll seine Ausgaben immer den Einnahmen aus

paffen.

10. Man bedenke, daß das Sparen leichter geht als das Schuls denzahlen. Schulden bedrücken das Gemüt, vermindern die Arbeitslust, während das anwachsende Sparkapital zu versmehrter Tätigkeit anspornt. Richt durch das Hoffen auf einen Lotteriegewinn, noch auf außergewöhnliche Erträgsnisse oder Einnahmen kommt man vorwärts, sondern durch sleißige Arbeit, richtiges Haushalten und regelmäßiges Sparen.